# Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

29. April 1862.

98.

29. Kwietaja 1862.

(745)

### Kundmadjung.

Nro. 24369. Das h. Kriegs = Ministerium hat die Landes: General-Commanden mit dem Reffripte vom Sten April b. 3. 3. 2532, Abtheil. II. ermachtigt, Gesuche um Militar = Entlassung gegen Erlag ber Militar = Befrelungstare jenen Soldaten, welche mindestens feit bem Sahre 1860 bienen, nunmehr im Einvernehmen mit den politischen Behörden zu bewilligen.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Lemberg, ten 14. April 1862.

(733)E bitt.

Dro. 55445. Dom Lemberger f. f. Landesgerichte in burgerlichen Rechtsangelegenheiten wird anmit jur öffentlichen Renntniß gebracht, bag, nachdem jur Bereinveingung ber mit Urtheil des be-ftandenen Lemberger gandtechts vom 19. April 1809 Bahl 2684 Seitens bes Religionsfontes gegen Fran Klara Torczyńska erfiegten Summe pr. 8500 fl. Rheinisch ober 6746 fl. 2B. 2B. und 2 fr. fammt den diesfälligen feit 24. Juni 1854 rudftandigen, bis zur Rapitalegablung laufenden 5%tigen Intereffen, bann ber Grefugionstoften pr. 28 fl. 80 fr. ö. 2B. Die mit Rathefdluß vom 5. Marg 1861 Bahl 52347 in brei Terminen ausgeschriebene exefutive Feilbiethung ber, diefer Forderung jur Sypothet bienenden, bergeit laut dom. 37. pag. 179. n. 18. heer, ber Fr. Lubina Adamiak gebor. Krzyżanowska, Rosa Pajecka gebor. Krzyżanowska, Johann Krzyżanowski, Kalixt Krzyżanowski und Eugenia Krzyżanowska gehörigen, in Lemberg gelegenen Realitat Nro. 103 und 104 4/4 wegen Mangel an Rauftufligen nicht ju Giande fam; fo mird bei Borlage bes neuesten Grundbuche biefer Realität im weiteren Verfolge des bezogenen Rathschlußes vom 5. Marg 1861 Babl 52347 bas am 27. Juli 1861 Babl 32298 wegen Festsehung von erleichternden Feilbiethungsbedingnissen mit ber f. f. Finangprofuratur aufgenommene Protofoll, endlit erledigend, jur pereinbringung der ermahnten Religionsforderung pr. 8500 fl. Rheis nisch oder 6746 fl. 2 ir. B. D. die exefutive Feilbiethung ber ge-bachten Realitat sub Nro. 103 und 104 % in einem einzigen Termine mit dem Beifage edictaliter ausgeschrieben, bag biefer Termin h. g. am 12. Juni 1862 um 10 Uhr Bormittage abgehalten und bei demfelben die fragliche Realität unter ben mit h. g. Rathschluß vom 5. Marg 1861 Babl 52347 fundgemachten Feilbiethungsbedingniffen, jeboch mit ber Erleichterung, bag bie Raufluftigen fatt 10% des Chagungepreifes, blos 5% bievon ale Badium zu erlegen haben merden, und baß bei biefem Termine bie fragliche Realitat um jeden Preis verfauft merben wirb.

Alle Querufepreis mirb ber nach bem Schähungsafte bbto. 14. Februar 1809 mit 20430 fl. 98 tr. oft. 2B. erhobene Werth ber feil-

aubiethenden Realität angenommen werden.

Jeder Raufluftige bat das mit 5% des Ausrufspreises zu Sans ben ber Ligitazions - Kommission zu erlegende Babium entweder im Baaren, mittelft Staatspapieren oder galig. fand. Pfandbriefen nach bem Lagesiuremerthe ober mittelft Sparfaffabuchel nach dem Mominalmerthe ju erlegen.

Die übrigen Ligitagionebedingungen fammt bem Grundhucheauejuge und bem Schagungeafte ber feiljubiethenden Realitat fonnen von

Bedermann in der b. g. Regiftratur eingesehen merden. Mus tem Mathe bes f. f. Banbesgerichtes.

Lemberg , ben 5. Mary 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 55445. C. k. sąd krajowy Lwowski oznajmia, iż ponieważ celem uzyskania ze strony funduszu religijnego przeciwko pani Klarze Torczyńskiej wygranej wyrokiem byłego Lwowskiego sadu szlacheckiego z 19. kwietnia 1809 l. 2684 sumy 8500 reńskich czyli 6746 zł. w. a. i 2 c. wraz z zaległemi od 24. czerwca 1854 aż do d. spłaty kapitału bieżacemi procentami, nadto kosztami egzekucyi w ilości 18 zł. 80 c. w. a., uchwała tego sadu z dnia 5. marca 1861 lcz. 52347 rozpisana w trzech terminach licytacya w drodze egzekucyi realności pod Nrmi. 103 i 104 4/4 służącej tej pretensyi za hypoteke, a obecnie, jako dom. 37. p. 179. n. 18. dziedz. p. Lubiny Adamiakowej z domu Krzyżanowskiej, Rozy Pajęckiej z domu Krzyżanowskiej, Jana Krzyżanowskiego, Kaliksta Krzyżanowskiego własnej, nie przyszła do skutku z powodu braku mających chęć nabycia, zatem na podstawie świczo przedłożonego wyciągu hypotecznego tej realności i w dalszem następstwie uchwały z 5. marca 1861 licz. 52374, tudzież protokołu z dnia 27. lipca 1861 licz. 32298 spisanego z prokuratura skarbowa względem ułożenia lżejszych warunków licytacyi, celem zaspokojenia pretensyi funduszu religijnego w ilości 8500 reńskich czyli 6646 zł. 2 c. w. a., rozpisuje się sprzedaż w drodze wywłaszczenia rzeczonej realności Nr. 103 i 104

## Obwieszczenie.

(1)

Nr. 24369. Wysokie c. k. ministeryum wojny upoważnito krajowe komendy jeneralne reskryptem z dnia 5. kwietnia r. b. l. 2532, oddział II., ażeby odtad w porozumieniu z władzami politycznemi przyzwalały na podania o uwolnienie od wojska za złożeniem taxy uwolnienia owym zołnierzom, którzy przynajmniej od roku 1860 stużą.

Co niniejszem podaje się do wiadomości powszechnej.

Lwów, 14. kwietnia 1862.

4/4 tylko w jednym terminie z tem dołożeniem, iż takowa w dniu 12. czerwca 1862 o 10ej godzinie przed południem odbędzie się, i że w czasie tejże rzeczona realność w cenie szaconkowej oznaczonej uchwałą z dnia 5. marca 1861 licz. 52347 licytowaną będzie, jednakowoż mający chęć kupienia złożą jako wadyum zamiast 10% tylko 5% ceny szacunkowej, zaś na tym terminie rzeczona realność nawet poniżej ceny szacunkowej sprzedaną zostanie.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 5. marca 1862.

Cobift.

Dr. 2324. Bom Samborer f. f. Greisgerichte in Straffachen wird hiemit jur allgemeinen Renntniß gebracht, daß am 4. Juni 1861 ju D. ohobycz zwei Schimmelfluten vom Bauernpferdeschlage, von benen bie eine 4 bie 5 Jahre und bie andere 8 bis 9 Jahre alt ift, fammt einem mit Gifen befchlagenen Bauernwagen mit Magenleiter ohne Wagenforb, als aus einem Diebstahle herrührend, angehalten murbe, und bei tem Drohobyczer f. f. Untersuchungsgerichte in Bermahrung fich befinden.

Da der Gigenthumer biefer Pferde und des Bagens bisher fich nicht gemeldet hat, fo wird er hiemit aufgefordert, fich binnen Jah. resfrift vom Tage ber britten Ginfchaltung Diefes Gbiftes in ber Lomberger Umtegeitung zu melden, und fein Recht bierauf nachzumeifen, widrigens biefe Pferbe und Magen veraufert und ber Raufpreis bei

dem Gerichte aufbehalten werden wirt.

Mus dem Rathe des f. f. Rreisgerichtes.

Sambor, am 19. April 1862.

Rundmachung.

Dr. 26524. Das hohe f. f. Sandele. Ministerium bat bem Kornel Lewicki zu Brzezawa, Sanoker Rreises in Galigien, auf die Gr. findung eines fosmetischen Mittels, genannt: "Schonheits-Thaumaffer" ein ausschließendes Privilegium fur bie Dauer von drei Jahren ertheilt.

Bas in Folge b. Sandels . Ministerial . Erlages vom 15. April

1862 3. 2626 hiemit verlautbart wird.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 23. April 1862.

Ogłoszenie.

Nr. 26524. Wysokie c. k. Ministeryum handlu nadało Kornelowi Lewickiemu w Brzezawie, w obwodzie Sanockim w Galicyi, wyłączny przywilej na lat trzy na wynalezienie kosmetycznego środka pod nazwa: "Rosa piękności".

Co w skutek reskryptu wys. Ministerstwa handlu z dnia 15.

kwietnia 1862 l. 2626 podaje się niniejszem do wiadomości. Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 23. kwietnia 1862.

1000 (3)

(692)G d i f t. Dro. 293. Bon dem f. f. Kreisgerichte in Stanistawów wird

hiemit befannt gegeben, daß

1) ju Gunften der Rribamaffe ber Konstanzia Rzewuska bie Mazionalanlehens . Obligazion Mro. 22830 über 500 fl. RM. fammt 24 Rupons und ber Barbetrag von 124 fl. 69 fr. oft. B., herrub. rend aus der fur biefe Maffe im Sahre 1831 an bas Deposit erleg. !! ten Summe von 480 fl. 29 fr. RM.,

2) ju Gunften ber Maffe ber "unbefannten Gigenthumer" ber Betrag von 2 fl. 68 fr. oft. DB., herrührend aus bem Erlofe für bie ju Gunften diefer Maffe im Sahre 1830 erlegten 2 Stud filbernen Raffeeloffeln, 3 Stud bacfongene Eglöffeln und einer Schnur weiß.

glaferner Rorallen, und

3) ju Gunften ber Daffe ber Agnes Hermanowicz ber Betrag von 2 fl. 87 fr. öft. 2B., herrührend aus dem Erlofe fur bie ju Gunften Diefer Daffe im Sahre 1824 erlegten 2 Stud filbernen Raffee. löffeln, 1 Stud fibernen Theelöffeln und 1 Schnur Granaten be bem Stanistawower f. f. Steuer- ale gerichtlichen Depositenamte er-

Die unbefannten Gigenthumer tiefer brei Depositen werden auf. gefordert, ihre Unsprüche binnen Ginem Jahre, jede Wochen und 3 Tagen hiergerichts zuverläßig darzuthun, widrigens biese Deponten als beimfällig erklart und an die Staatstaffe abgeführt werden wurden.

Stanisławów, am 17. März 1862.

Kundmachung. (1)(728)

Dro. 3138. Bur Cicherftellung der Bufuhr, Berichläglung und Schlichtung des zum westeren Ausbaue der Zolkiew-Mosty wielkie-Landesstraffe erfordeilichen Dichtoffmateriales aus den Skwarzawer Cteinbruden wird eine zweite und lette Offerten-Berhandlung ausge. fdrieben.

Die bezügliche Lieferung besteht:

1) In ber Bufuhr von 1000 Priem. in das 1/4tel der 3. Meile mit b. Fisfalpreise v. 7000 fl. - fr. 

öfterr. Bahr. aus den Steinbruden ju Skwarzawa nowa.

2) In der Zerschläglung und Schlichtung von 5055 um ben Fistalpreis von 3290 ft. 805). fr. oft. M. Daber zusammen in ber Bufuhr, Berichläglung und Schlichtung von 5055 Priemen gu 1/4 Rus bit-Rlafter um den Fistalpreis von 44808 fl. 53 fr. oft. 28.

Alls weitere Bedingung fur die Deaftofflieferung wird bestimmt: a) 1000 Priemen von Diesem Dectioff muffen bis Inde Ofto-ber 1862 jugeführt, zerschlägelt und geschlichtet werden. 2025 Prismen muffen bis Ende Ceptember 1863, hievon aber menigftens 800 Priemen wenigftene bie Ente April 1863, ferner 2030 Briemen bie Ende September 1864 und bievon wieder 800 Priemen wenigstene bis Ende Uril 1864 gugeführt, gerichlägelt und gefdlichtet merden.

n b) Die zu liefernden Steinprismen muffen auf die von der Bau-

leitung bezeichneten Plage an der Stroffe abgelagert werden.

c) Die Uebernahme des abgestellten Deckstones wird burch bie Baulettung unter Intervenirung des betreffenden herrn Bauinspettors theilweife oder auch im Gangen erfolgen, wornach auch die Wergutung bei der Zolkiewer f. f. Sammlungstaffe unverzüglich angewiesen wer-

d) Die Offerten, welche entweder fur die gesammte Dedfiofflie. ferung oder auch für parzielle Lieferungen nach Biertelmeilen besteut werden fonnen, muffen langftens bie 2. Mai 1862 bei der f. f. Kreis. behorde eingebracht werden, wo deren Gröffnung 8 Tage nach bem

Termine, alfo om 10. Mai 1862 erfolgen mird.

e) Jede Offerte muß mit dem 10tigen Vadium im Baaren oder in Staatepapieren nach bem Rurewerthe belegt fein, und die Erfla. rung enthalten, bag der Offerent den fefigesetten Lieferungebebingun-gen fich unterziehe, von Außen aber mit dem Bor- und Bunamen, Charafter ober Beschäftigung und bem Bohnorte bes Offerenten, fo wie dem Gegenstande der Lieferung bezeichnet fein.

Ueberdies muß jede Offerte gut verstegelt und ber Unboth nicht

blos mit Biffern sondern auch mit Buchftaben ausgedruckt fein.

f) Die nach bem festgesetten Praklustviermine eingereichten Offerten merten unberudfichtigt gurudgestellt merben. Zolkiew, am 17. April 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3138. Dla zabezpi czenia dostawy, potłuczenia i ustawienia do dalszego wybudowania gościńca krajowego w Zółkwi do Mostów wielkich wiodącego, potrzebnego materyału z kamieniołomów Nowo-Skwarzawskich rozpisuje się niniejszem petraktacya ofertowa druga i ostatnia.

Dostawa składa się:

| 1) Z przywozu: |         |    |     |                |      |    |      |          |       |     |    | 77  |
|----------------|---------|----|-----|----------------|------|----|------|----------|-------|-----|----|-----|
| 1000           | pryzmów | W  | 1/2 | 3ciej          |      | za | cene | fiskalna | 7000  |     | _  | kr. |
| 1000           | 2)      | 27 | 2/4 | 3ciej<br>3ciej | 33   | 99 | 99   | 27       | 7600  |     | -  | 97  |
| 1000           | 77      | 22 | 3/4 | 3ciej          | 33   | 27 | 2)   | 22       | 8200  | //  | -  | 99  |
| 1000           | 77      | 27 | 1/4 | 3ciej          | "    | 27 | 97   | 22       | 8800  | "   |    | 77  |
| 1000           | 99      | 99 | 1/4 | 4tej           | 77   | 22 | 22   | 30       | 9400  | 27  |    | 22  |
| 55             | 77      | 97 | 2/4 | 4tej           | 22   | 99 | 97   | 22       | 517   | 77  | 72 | 99  |
| zatem          | w orále | za | cer | e fisk         | alna |    |      |          | 41517 | 21. | 72 | kr. |

wal, austr. z kamieniołomów Nowo-Skwarzawskich. 2) Potłuczenia i ustawienia 5055 pryzmów za cenę fiskalną 3290 zł. 80% c. w. a., wiec razem z przywozu, stłuczenia i usta-

wienia 5055 przyzmów, kazdej w objętości jednej czwartej części kubicznego saga za cenę tiskalną 44808 zł. 53 c. w. a.

Jako dalsze warunki dla tej dostawy ustanawia się co na-

a) 1000 pryzmów rzeczonego materyału muszą być do końca października 1862 roku odstawione, stłuczone i ustawione, 2025 pryzmów muszą być do końca września 1863 r., a z tych najmniej 800 pryzmów do końca <mark>kwietnia 1863 r., zaś 2030 pryzmów do końca września 1864 r., a z tych najmniej 800 pryzmów do końca</mark> kwietnia 1864 r. dostawione, stłuczone i na płacu budowania ustawione.

b) Pryzmy mające się odstawiać muszą być złożone na miej-

scach przez drogowego na gościńcu wyznaczonych.

c) Odbieranie odstawionego materyału będzie uskutecznione przez kierownictwo budowy drogowej pod dozorem inspektora, a to albo częściowo lub też w człości, poczem asygnacya wypłaty z c. k. kasy zbiorowej Zółkiewskiej niezwłocznie nastąpi.

d) Oferty, które albo na cała lub też na częściową dostawe podlug ćwierci mil mega być podane, musza być najdalej do 2go maja 1862 r. do c. k. władzy obwodowej wniesione, gdzie tychze rozpieczętowanie w 8 dni po terminie oznaczonym, t. j. dnia 10go maja b. r. nastopi.

e) Kazda oferta musi być zaopatrzona 10% wadyum w gotówce albo w c. k. papierach długu państwa, według ich wartości kursowej, jakoteż musi zawierać oświadczenie, ze oferent wszystkim ustanowionym warunkom dostawy się poddaje, z wierzchu zaś musi być wypisane imię i nazwisko, stan lub zatrudnienie i miejsce mieszkania oferenta, jakoteż przedmiot dostawy. Zreszta musi być każda oferta dobrze opieczętowana, a cena w niej podana nietylko w liczbach ale też i literami wyrażona.

f) Oferty wniesione po upłynionym terminie zostaną bezwzglę-

dnie właścicielowi zwróc ne.

C. k. władza obwodowa.

Zółkiew, dnia 17. kwietnia 1862.

G b i t t. Dir. 59. Bom f. f. Begirfegerichte ju Brody wird bem Samuel Leib Kozodoj und respective beffen Erben befannt gegeben, bag uber Unfuchen ber Fradel Ratyn Die Pranotirung ber Summe von 45 @R. und die Intabulirung der Summe von 45 GR. im Laftenftande ber

bem Samuel Leib Kozodoj gehörigen Realitatehalfte Dro. 878 1/2 in Brody mit bem b. g. Bescheite vom 10. Februar 1860 3. 154 bewilliget wurde.

Da die Daffe bee Samuel Leib-Kozodoj noch liegend und beffen Erben unbefannt find, fo wird gur Bertretung ihrer Rechte ber Berr Abvotat Kukucz jum Rurator bestellt und bemfelben ber obige Bescheid zugestellt.

Bom f. f. Begirtsgerichte. Brody, am 16. April 1862.

G d i f t. Mro. 10687. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber folgender, angeblich in Berluft gerathenen oftgaliz. Naturals lieferunge Dbligazion, lautend auf den Ramen: Gemeinde Rozlucz,

5180 Samborer Rreifee Mr. 1002, ddto 1te November 1829, ju 2% über 206 fr 36/8 fr, aufgeforbert, binnen 1 Johre, 6 Bochen und 3 Ja-

gen, Die gedachte Obligation vorzuweifen ober ihre Rechte barauf barguthun, midrigens Diefelbe fur amortifit erflart merden mirb.

Mus dem Rathe bes E. f. Lanbesgerichts.

Lemberg, am 2. April 1862.

C d i f t.

Mro. 10537. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werben bie Inhaber ber angeblich in Berluft gerathenen oftgal. Kriegsdarlebene- Obligazion — lautend auf ben Namen Kukiczow, Ruftifale, Zol-kiewer Kreis Dr. 13.902, ddto 10te Juni 1799, ju 5% über 50 fr 124/, Er. aufgefordert; binnen einem Jahre, 6 Bochen, 3 Tagen, Die gedachte Obligazion vorzuweisen, ober ihre Rechte barauf barguthun, widrigens dieselbe für amortifirt erflart werden wird.

Aus dem Rathe des f. k. Landesgerichtes. Lemberg, am 2. April 1862.

© dift.

Rto. 4262. Dom Krakauer Lantesgerichte als provisorischer Notariatstammer wird in Gemägheit bes b. oberlandesgerichtlichen Erlages vom 25. Februar 1862 Babl 2061 gur Befegung ber in bem Sprengel biefes f. f. Landesgerichtes erledigten Rotarsftelle mit bem

Umtefige in Wojnicz hiemit der Rontute ausgefdrieben.

Bewerber um diefe Stelle haben ihre nach Borfchrift des S. 7 ber R. D. und Art. IV. bes a. h. Patentes vom 7ten Februar 1858 Dr. 23 eingerichteten Gefuche, und zwar: Beamte, burch ihre Umie. vorfteber, Rotariatefanbibaten und Motare aus anderen Sprengel burch bie Notariatsfammer, welcher fie unterfteben, Abvofaturefandidaten und Aldvofaten durch ihre vorgesette Advofatenfammer und den Gerichtshof I. Inftang, in beffen Sprengel fich biefe befindet, binnen 4 Dochen vom Tage der britten Ginichaltung Diefes Ediftes in bas Umteblatt der Wiener Zeitung bei diesem f. f. Landesgerichte ale prov. Notariatefammer ju überreichen.

Krakau, den 14. April 1862.

(718)E d y k t.

Nr. 314. C. k. sad powiatowy w Dubiecku ogłasza, że dnia 9. kwietnia 1860 Michał Chroszowski w Siedliskach bez ostatniej woli postanowienia umarł.

Poniewaź tenże ani dzieci ani krewnych sądowi wiadomych niepozostawił, przeto ci, którzyby prawo do dziedziczenia spadku po nim pozostałego posiadali, są obowiązani w przeciągu roku jednego w sądzie tutejszym w celu przyjęcia tegoż spadku, dla którego Marcin Radoń z Siedlisk na kuratora się postanawia, sie zgłosić i swoje prawo udowodnić, w przeciwnym bowiem razie takowy skarbowi państwa przypadnie.

Z c. k. sadu powiatowego. Dúbiecko, dnia 10. kwietnia 1862.